# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

23. Angust 1862.

195.

**25.** Sierpnia 1862.

(1439)

Rundmachung.

Obwieszczenie.

Mro. 6290. Bur Befetung ber erledigten Pofifialhalterefielle in Lemberg wird hiemit ber Konturs ausgeschrieben.

Bewerber um biefen gegen balbjährig fundbaren Dienfivertrag und gegen Leistung einer Dienstaugion von Gin Taufend Gulben oft. 2B. ju besegenden Dienftpoften, mit welchem fein fixer Genuß an Beffallung, Quartiergelb ober Stallbeihilfe, mohl aber ber ungeschmalerte Bezug ber gefetlichen Pofirittgelber fur bie geleisteten Aerarial . und Brivatritte verbunden ift, wollen ihre Gefuche mit den Rachweisen über ihre bieberige Befchaftigung, über ihre Gignung fur ben gu befigenden Diensipoften, und inebefondere mit ber grundlichen Nachmeis fung über den Befit eines jum Betriebe eines folden Unternehmens ausreichenden Rapitals bis jum 20. Ceptember b. 3. bei ber unterzeichneten f. f. Pontirefzion einzubringen.

Der Entwurf bes abzuschließenden Dienfivertrages fann hierorts eingesehen merden, und es mird vorläufig bemeift, daß ter ju ernen. nende Pofifiallhalter mindeftens vierzig gute Pofipferde zu halten und biefe fo mie tie fonft nothigen Betriebsmittel bei eintretendem Bebarfe ju vermehren verpflichtet fein wird, und bag ber Merarialrittvers bienft im Bermaltungejabre 1861 20974 fl. 901/2 fr. oft. 28., im Iten Millitarquartale bes gegenwartigen Bermaltungsjahres aber 4070 ff.

58 fr. oft. 2B. betragen habe.

Bon ber f. f. galig. Postbirekjion. Lemberg, am 16. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6290. W celu obsadzenia posady dzierzawcy stajni po-

cztowej we Lwowie rozpisuje się niniejszem konkurs.

Ubiegający się o te posadę, która za kontraktem służbowym półrocznie wypowiedzialnym i za złożeniem kaucyi służbowej w kwocie tysiąca zł. w. a. obsadzoną zostanie, a z którą żadna stała płaca ani wynagrodzenie za pomieszkanie lub stajnie, lecz za to pobiera-nie ustawa przepisanych taks za dostawienie koni do rządowych i prywatnych jazd pocztowych bez zadnego uszczuplenia połączone jest, zechca podania swoje z udowodujeniem dotychczasowego zatrudnienia i zdolności do tej posady, tudziez osobliwie z dokładnem udowodnieniem, iz posiadają kapitał do takiego przedsiębierstwa wystarczający, wnieść najdalej do 20. września b. r. do podpisanej c. k. dyrekcyi pocztowej.

Zarys kontraktu zawrzeć się mającego może być w spomnionym urzędzie przejrzany, przyczem się tymczasem nadmienia, że dzierzawca stajni pocztowej najmniej czterdzieści dobrych koni utrzymywać i liczbę takowych, jako też resztę sporządzeń w razie potrzeby pomnożyć obowiązanym będzie, dalej za wynagrodzenie za jazdy rzadowe stacyi lwowskiej w roku administracyjnym 1861 20974 zł. 901/2 c. w. a., zaś w 1szym kwartale bieżącego roku

administracyjnego 4070 zł. 58 c. w. a. wynosiło.

Od c. k. dyrekcyi pecztowej.

Lwów, dnia 16. sierpnia 1862.

Edykt. (1442)

Nr. 10788. C. k. sad obwodowy w Stanislawowie podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż na zaspokojenie przysądzonych panu Feliksowi Barczewskiemu jako spadkobiercy ś. p. Piotra Barczewskiego przeciw spadkobiercom Waleryana hr. Dzieduszyckiego odsetek po 5% od sumy 214000 złp. albo 11888% dukatów hol. od dnia 22. lipca 1811. r. az po dzień wypłaty kapitału biezacych, o ile nalezytość ta przez cześciowe spłaty w sumie 29773 duk. hol. na pretensye Feliksa Barczewskiego wraz zodsetkami 5% do 28. grudnia 1860 obliczonemi sumę 933568/14 duk. hol. wynosząca, uiszczoną nie jest, na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych w ilości 8 złr. 27 kr. m. k. i 600 zł. w. a. przyznanych, sądowa egzekucyjna sprzedaż dóbr Zukowa i Zukocina w obwodzie Kołomyjskim położonych, spadkobiercom pana Waleryana hr. Dzieduszyckiego własnych, w trzecim terminie na dzień 17. pażdziernika 1862 o godzinie 10ej przed południem ustanowionym w tutejzym sądzie tym sposobem przedsięwziętą będzie, że za cenę wywołania szacunkowa wartość tych dóbr bez kapitału indemnizacyjnego do sprzedaży wystawionych w ilości 243338 zł. 50 c. w. a. przyjęto, gdyby jednak tę cenę lub wyzszą nikt nieofiarował, dobra w mowie bedace i ponizej ceny szacunkowej sprzedane beda.

Wadyum do rak komisyi licytacyjnej złożyć się mające, wy-

nosi ilość 12166 zł. 94 c. w. a.

Czyn ocenienia z inwentarzem jako też wyciąg tabularny tychże dobr i dalsze warunki licytacyi niniejszej, wolno tyczącym się stronom w registraturze sądowej przejrzeć lub w odpisie podnieść.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 11. sierpnia 1862.

Nr. 3325. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iz w skutek prosby p. Wincentego Dobrowolskiego na podstawie prawomocnego wyroku polubownego z dnia 1. września 1860, tudzież prawomocnej uchwały z dnia 9. listopada 1861 do l. 3903, moca której egzekucyjne oszacowanie 37/45 części dóbr Baligroda z przyległościami do wiadomości przyjęte zostało na zaspokojenie sumy 48961 zł. 92 c. a. w. z odsetkami po 5/100 od dnia 1. Września 1860 bieżącemi, przyznanemi kosztami cgzekucyjnemi w ilości 11 zł. i 165 zł. 205/40 kr., tudzież obecnie przysądzonych kosztów sądowych 20 zł. 31 c. egzekucyjna sprzedaż 37/45 części dóbr Baligroda z przyległościami Stężnica i Bystre do p. Leopolda Łysakowskiego i p. Emilii Abgarowiczowej należących, sadownie na 37091 21. 25 kr. oszacowanych, na rzecz p. Wincentego Dobrowolskiego dozwoloną została, która to publiczna sprzedaz w dwóch terminach na dniu 15. września 1862 i na dniu 20. października 1862, kazda raza o godzinie 10. przed południem w tutejszym c. k. sądzie obwodowym pod następującemi warunkami odbywać się będzie:

1) Cenę wywołania stanowi wartość w drodze sądowej dekla-

racyi w sumie 30.479 zł. 25 c. w. a. wymierzona.

2) Mający chęć kupienia złożą 10% powyzszej ceny w kwocie okragłej 2050 zł. a. w. w gotówce, w obligacyach indemnizacyjnych lub w galicyjskich listach zastawnych podług ostatniego kursu lwowskiego, albo też na sumie 15000 złp. Dom. 14. pag. 460. n. 3. en. lub na sumie 25000 złp. Dom. 74. pag. 262. n. 44., 45., 46. on. intabulowanej na pierwszem miejscu tabularnie zabezpieczą.

3) Kupiciel wypłaci do dni sześćdziesięciu po doręczeniu sobie uchwały sądowej, zatwierdzającej akt licytacyi, trzecią cześć ofiarowanej ceny kupna, po straceniu złożonego lub zabezpieczonego

wadyum.

4) Równocześnie przedłoży kupiciel skrypt na pozostałe dwie trzecie części ceny kupna, z obowiązkiem spłacenia od nich półrocznie z dołu prowizyi po 5/100, a wypłacenia kapitału samego we dwa miesiące po doręczeniu sobie tabeli płatuiczej, a to pod ostrością relicytacyi.

5) Po dopelnieniu tych zobowiązań zostanie kupicielowi dekret własności wydanym i tenze na własny koszt w posiadanie nabytych części wprowadzonym, równocześnie zostanie za właściciela tych części intabulowanym, wszystkie ciężary z wyjatkiem ciężarów grnntowych, które kupiciel przyjąć jest obowiązanym, ze stanu biernego onychże ekstabulowane i na równocześnie iutabulować się mająca resztującą cenę kupna przeniesione.

6) W razie niedopełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, ulegnie kupiciel rygorowi relicytacyi nabytych części w je-

dnym terminie i za jakakolwiek cene.

7) Termina licytacyi wyznaczają się dwa, na dzień 15. wrze-

śnia 1862 i na dzień 20. października 1862 roku.

8) Gdyby na zadnym z powyższych terminów te części dóbr pod tymi warunkami sprzedanemi być nie mogły, wzywają się wierzycieli na dzień 20. października 1862 na 3ią godzinę po poludniu, celem ułożenia lżejszych warunków sprzedaży.

9) Taksę od przeniesienia własności poniesie kupiciel z wla-

O tej licytacyi zawiadamiaja się strony spór wiodące, tudzież c. k. prokuratorya skarbowa, imieniem wysokiego skarbu funduszu religijnego Karmelitów Zagórzańskich i szkoły w Baligrodzie, P. Piotr Romaszkan i p. Kajetan Kajetanowicz do rak własnych, jakoteż z miejsca pobytu i życia niewiadomi wierzyciele: Tekla z Chojnackich Karsznicka, massa spadkowa po ś. p. Wincentym Karsznickim - Wanda bar. Bobowska a właściwie państwo Zernica - Norbert Nurkowski, Roza Giebułtowska i Karolina z Kałacińskich Kajetanowiczowa - tudzież wszyscy wierzyciele, którym niniejsza uchwała z jakiegokolwiekbadz powodu albo wcale nie, lub w nieprzynaleznym czasie doręczona była, przez edykta i tymże nadanego kuratora p. adwokata krajowego Dra. Madejskiego z zastępstwem pana adwokata krajowego Dra. Dworskiego.

Przemyśl, dnia 25. czerwca 1862.

Lizitazions-Kundmachung. (1432)Mro. 150. Begen Sicherftellung ber verschiebenen Erforberniffe

fur bas f. f. Truppen-Spital ju Jaroslau auf bie Beit bom Iten Degember 1862 bis letten November 1863 wird am Montag ben 22ten September 1862 und ben barauffolgenden Tagen um 9 uhr Bormittags eine öffentliche Ligitagion beim obigen Spitale abgehalten werben, allwo bie Ligitazionebedingungen in den gewöhnlichen Umteftunden ein= gesehen werden tonnen. Schriftliche Offerte find ausgeschloffen.

(1)

R. Huf ben Mamen ber nachstebenben Daffen erliegen ferners im Depositenamte bes angegebenen Gerichte fur:

Mro. 4158. Wolf Grünhaus aus Bolechow, welcher sich unbesfugt im Auslande aufhält, wird hiemit aufgefordert, binnen Ginem Jahre von der ersten Ginschaltung bieses Gdiftes in der Lemberger Beitung gerechnet, in die faiserl. öfterreichischen Staaten zurückzufeheren und seine Rückehr zu erweisen, widrigens gegen ihn das Berfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem Allerhöchstem Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden mußte.

Bon ber f. f. Rreisbehörde.

Stryj, am 25. Juli 1862.

#### I. Edykt powołujący.

Nr. 4158. Wzywa się niniejszem starozakonnego Wolfa Grünhaus z Bolechowa, któren bez upoważnienia za granicą przebywa, ażeby w przeciągu roku od dnia pierwszego umieszczenia edyktu tego w Gazecie lwowskiej rachując, do krajów cesarsko-austryackich wrócił, i powrót ten udowodnił, inaczej przeciw niemu postępowanie za nieupoważnione wychodźtwo według najwyższego patentu z 24. marca 1832 przedsięwziętem będzie.

Z c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 25. lipca 1862.

### (1421) **E** d i fi t. (3)

Mro. 11327. Rom f. f. Tarnower Kreisgerichte wird bekannt gemacht, bag im Depositenamte naftehende Depositen über 32 Jahre erliegen, um welche beren Eigenthumer bieber sich nicht gemelbet has haben, und zwar:

A. Unter ber Rubrif "Biener-Bahrungemaffe" erliegen im hiergerichtlichen Depofitenamte für

|    |                                                       | W.        | W.                                |
|----|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1  | Ankwicz Josef , Graf                                  | 1003      | 582/4                             |
| 2  | Bargomianische Glaubiger                              | 526       | 312/4                             |
| 3  | Borzacki Anton                                        | 47        | 172/4                             |
| 4  | Błoński Johann                                        | 3         | 42                                |
| 5  | Babicki Johann                                        | 6         | 403/4                             |
| 6  | Biliúski Gabriel                                      | 1649      | 11/4                              |
| 7  | Chylewski Kajetan                                     | 399       |                                   |
| 8  | Czernastkiewicz Anton                                 | 9         |                                   |
| 9  | Dziubakiewicz Sebastian                               | 2         |                                   |
| 10 | Drzewiecki Josef                                      | =04       | 1 502                             |
| 11 | Dabski Julian                                         | 524       | 522/4                             |
| 12 | Dembicka Helene                                       | 24        | 42/4                              |
| 13 | Dabski Karl                                           | 8         | 37                                |
| 14 | Fiscus: Mamens ber Kirche in Nockowa                  | 19        | 58                                |
| 15 | Fiscus: & Gołębiowski Martin                          |           | 2                                 |
| 16 | Fiscus: & Carignan Marie                              | 114       | 59                                |
| 17 | Górski Onufrius                                       | 10        | 23                                |
| 18 | . Gadabska Franziska                                  | 28        | 55                                |
| 19 | Golębiowski Johann                                    | 10        | F021                              |
| 20 | Gumowski Franz & Rosalia Górska                       | 42        | 582/4                             |
| 21 | Giebultowski Sixtus                                   | 52        | 6                                 |
| 22 | Graziewicz Johann                                     | 24        | 4                                 |
| 23 | Giebułtowski Gregor                                   | 165       |                                   |
| 24 | Horodyński Hiscinth                                   | 10        |                                   |
| 25 | Kudlatiak Mathias                                     | 2         | -                                 |
| 26 | Klimowski Jacob                                       | 5         | 5                                 |
| 27 | Kawecka Anna                                          | 142       | 241/4                             |
| 28 | Kamiński Valentin                                     | 439       | 42/4                              |
| 29 | Korylko Pfarrer                                       | 2         | 2                                 |
| 30 | Kostkiewicz Valentin & Gottkowski Kasimir             | 25        |                                   |
| 31 | Kopczyński Basil                                      | 0         | 59                                |
| 32 | Lassociński Adalbert                                  | 3         | 462/4                             |
| 33 | Lenkiewicz Kasimir                                    | 112       | 51                                |
| 34 | Lebiocki Laurenz                                      | 22        | 372/4                             |
| 35 | Lewicki Vincenz                                       | 62<br>218 | 11 18                             |
| 36 | Morsztyn Barbara Krida                                | 13        | 2                                 |
| 37 | Mioduszewski Thomas                                   | 74        | 3                                 |
| 38 | Niedzwiecki Rafael                                    | 1462      |                                   |
| 39 | Potocki Joachim Krida                                 | 855       | 251/4                             |
| 40 | Pawlowski Simon und Theresia                          |           | 573/4                             |
| 41 | Rzązenski Josef und Felix                             | 84<br>5   | 51                                |
| 42 | Reischer Paszkowski & Josefa Wislocka                 |           | 20                                |
| 43 | Szujska Ursula<br>Stroczewski Simon recte Stroczyński | 22<br>38  | 32                                |
| 44 | Stroczewski Simon recte Stroczyński                   | 2         | 7 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>     |
| 45 | Szaynowski Josef                                      | 2         | 40                                |
| 46 | Skrzyński Ignaz                                       | 17        | 0.27                              |
| 47 | Skowroński Simon                                      | 930       | $2^{2}/_{4}$ $25^{3}/_{4}$        |
| 49 | Srokowska Antonie                                     | 4         |                                   |
|    | Wybezyński Michael                                    | 11        | 33 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 21 |
| 50 | Wybczyński Stefan                                     | 265       |                                   |
| 51 | Zelechowski & Tyszkiewicz                             | 557       | 19 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>    |
| 52 | Zielińska Honoratha                                   | 10        | 00                                |
| 53 | Zohatyn Kaufschilling                                 | 200       | 2,100                             |
| 54 | Xiężak Josef                                          | 200       | 1                                 |

|    |                                                                                                                     | ft.    | fr.     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 55 | Bachrymowska Barbara (beim Tarnower f. f. Kreiegerichte) 3 Duf.                                                     |        | ldr     |
| 56 | Bloński Johann und Theresia (beim Tarno-<br>wer Rreiegerichte) die Naturallieserungs-                               |        |         |
|    | Obligazion deto. 12. April 1795 Rr. 8990 über 2B. 2B.                                                               | 12     | 33/4    |
| 57 | Dabski Karl (beim f. f. Begirtegeridte Pilzno) in R. M.                                                             | 1      | 433/4   |
| 58 | Grasiewicz Johann (beim f. f. Bezirfegerichte<br>Bircza) in oft. 28.                                                |        | 232,4   |
| 59 | Horodyński Uiacint (beim f. f. Bezirtegerichte<br>Baligrod) in R. M.                                                | 58     | 54      |
| 60 | Kudlatiak Mathias (beim f. f. Begirfegerichte<br>Myslenice) in R. M.                                                | 9      | 322/4   |
| 61 | Kostkiewicz Valentin & Gottkowski Kasimir<br>(beim f. f. Landesgerichte Krakau) in K. M.                            | 115    | 1) E    |
| 62 | Pawlowski Simon und Therese (beim f. f. Tarnower Kreisgerichte) die Naturallieferungs Dbligazion botto. 1. Mai 1832 |        |         |
|    | Nro 759 über 47 ft. 472/8 fr. W. W. und baar in R. M.                                                               | 3      | 46      |
| 63 | Rzuchowski Leonhard (beim f. f. Kreiege-<br>richte Tarnow) 2 Dut.                                                   |        | 7       |
| 64 | Wybczyński Michael (beim f. f. Tarnower Rreisgerichte) in R. M.                                                     | 23     | 45      |
| 65 | Zohatyn Raufschilling beim f. f. Kreisgerichte<br>Przemyśl) in R. M.                                                | 863    | 57      |
|    | Bemag bem Soft. vom 30. Stiober 1802 Dr.                                                                            | 582 3. | (§). S. |

Gemäß bem hoft. vom 30. Litober 1802 Mr. 582 J. G. S. werden daher alle diejenigen, melche auf die vorstehenden Deposite Anspruch hätten, hiemit aufgefordert, binnen Einem Jahre 6 Bochen und 3 Tagen ihr Necht hierauf, und zwar bezüglich der Depositen ad A. hiergerichts, bezüglich der Depositen ad B. bei dem bezogenen Gestichte, anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigens nach verstrischener Edistalfrist diese Depositen als heimfällig erklärt, und dem Kadutsonde übergeben werden. Zugleich wird für die undefannten Gisgenthümer H. Dr. Bandrowski mit Substituirung des H. Dr. Grabezyński zum Kurator hiemit bestellt.

Aus dem Rathe Des f. f. Rreisgerichtes.

Tarnow, am 23. Juli 1862.

(1392) © 5 i i t. (3)

Mro. 3960. Dom Samborer f. f. Kreisgerichte wird hiemit bekannt gemacht, es werde zur Einbringung bes nach Franz Xav. Freiherrn v. Brückmann außhaftenden Erbsteuerrestes pr. 345 st. 69½ fr.
österr. M. sammt 4% vom 16. Februar 1860 bis zum Zablungstage
laufenden Berzugszinsen und den hiemit zuerkannten Erekuzionskosten
im Betrage pr. 10 fl. österr. Währ. die crekutive Feilbiethung der im
Samborer Kreise (Łakaer Bezirke) gelegenen, dem Franz Xav. Freis
herrn v. Brückmann und Marie Freisn v. Brückmann geb. Bilińska
gehörigen Güter Wołoszcza, Majnicz und Zawady bewilligt, und diese
hiergerichts abzuhaltende Feilbiethung in zwei Terminen, d. i. auf den
26. September und 31. Oktober 1862 sedesmal um 10 Uhr Bormittags ausgeschrieben, in welchen Terminen biese Güter um oder über
ben Schähungswerth 78834 st. öst. W., welcher als Ausrusepreis angenommen wird, gegen Erlag des Angeldes 7887 st. öst. W. werden
hintangegeben werden.

Die übrigen Lizitazionebedingungen, ber Schähungeaft, bas ofonomische Inventar und ber Landtafelauszug fonnen in ber hiergericht-

lichen Registratur eingefeben merten.

Bon diefer Feilbiethung werden die Partheien und die Supothefarglaubiger, und gmar bie bem Mohnorte nach befannten gu eis genen Sanden, die bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Adam Zajączkowski, Francisca Beckmann geb. Fretin Brückmann, Die Berlaffenschaftemaffe ber Johanna Kraft, rudfichtlich beren bem Ramen und Bohnorte nach unbefannte Erben, fo wie alle biejenigen, melche nach ber Sand mit ihren Rechten an bie Landtafel gelangen follten, oder benen ber Ligitagionebescheid aus mas immer fur einem Grunde nicht redigeitig zugestellt werden fonnte, burch ben hiemit in ber Berfon des herrn Landegadvokaten Dr. Czaderski mit Cubfitugion bee Beren Landesadvotaten Dr. Gregorowicz bestellten Rurator verftandis get, Die letteren mit bem Beifate, baf fie fic bei biefem Rurator zeitlich zu melden und ihre Rechtebehelfe bemfelben mitzutheilen, ober fich einen anderen Bertreter ju mahlen und biefem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen haben, widrigenfalls fie Die nachiheiligen Folgen fich felbft jugufdreiben haben merden.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 30. Juli 1862.

(1425) & b i f t. (3)

Nro. 1265. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht Mosty wielkre
wird hiemit kundgemacht, daß mit Erlaß des k. k. Lemberger Landes=
gerichts vom 13. Mai 1862 Zahl 6155 über den Semko Bzeniak,
Grundwirthen in Sielec, wegen Verschwendung die Kuratel verhängt
worden sei, und für diesen Kuranden Iwan Terech aus Sielec zum
Kurator bestellt wird. Vom f. f. Bezirksgerichte.

Mosty wielkie, am 8. Junt 1862.

Ligitagione-Unbundigung. (1440)

Mro. 25119. Bon ber f. f. Finang Landes Diretzion wird befannt cemacht, bag jur Berpachtung ber Branntmein=, Bier = und Methpropinagion auf ber Rieis-Domaine Janow (im Lemberger Rreife) auf bie Dauer vom 1, Rovember 1862 bis Ende Oftober 1865 bie öffentliche Ligitagion bei ber f. f. Finang : Begirfe : Direfgion in Lemberg am 11. Ceptember 1862 Bormittage in den gewöhnlichen Umte. Hunten abgehalten werten mirb.

Die Pactobjefte merden querft eingeln, und bann in Concreto

fur alle nachbenannten vier Cetzionen, namlich :

I. Cefgion bestehend aus tem Marktorte Janow und Zalesie.

II. Gegion besiehend aus ben Ortschaften Wielkopole und Otten-

III. Ethion bestehend aus ben Ortschaften Stradz, Porzyce und

Rottenhan.

IV. Gefgion bestehend aus bem Dorfe Stawki verfleigert.

Der Auerufspreis des einjährigen Pachtzinfes beträgt, und zwar: fur die I. Gefgion . . . . . . . . . . . . . . . . . 3725 fl. oft. D. . . . . . . . . . . . . . . . . 855 fl. 5fl. 4B. 11.

. . . . . . . . . . . . . . . . 688 fl. öft. 23. 

Bufammen . 5549 ft. oft. 28. Jeber Pachtluftige bat ben 10ten Theil bes Ausrufspreifes

ju Santen ber Ligitagione-Rommiffion ju erlegen.

Es werben auch fdriftliche auf ten gefeglichen Stempel ausgefertigte, com Offerenten eigenhandig gefchrietene und unterfertigte verliegelte Unbothe angenommen.

Diefe Offerten tonnen beim Borfleber ber f. f. Finang-Begirte. Direfton, jetech nur bis 6 Uhr Abende tes ber mundlichen Ligita-

gion unmittelbar vorhergehenten Jages überreicht werben.

Sammtlide Pachibetingungen meiben ben Bachtlufigen am Tage ber Berfieigerung con ter Ligitagione-Rommiffion vorgelefen merten und tonnen auch noch vor tiefem Zeitpuntte von ten Pachtlufligen bet ter f. f. Finang. Begirfs. Direfgion in Lemberg eingefehen werden.

Bon ber f. f. Finang Landes. Diretzion. Lemberg, ben 14. Auguft 1862.

Ogloszenie licytacyi.

Nr. 25119. Ze strony c. k. dyrekcyi finansów krajowych podaje się do wiadomości, że dla wydzierzawienia propinacyi wódki, piwa i miodu w rządowej domenie Janów (w obwodzie Lwowskim) na czas od dnia 1. listopada 1862 do końca października 1865 odbędzie się publiczna licytacya w c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej we Lwowie na doiu 11. września 1862 przed południem w zwyczajnych godzinach urzędowych.

Objekta dzierzawne licytowane będą najpierwej pojedyńczo, a potem w ogóle dla wszystkich następujących czterech sekcyi,

jako to:

1. Sekcya składająca się z targowego miasteczka Janów i Zalesia.

II. Sekcya składająca się z miejsc Wielkopole i Ott nhamer. III. Sekcya składająca się z miejsc Stradz, Porzyce i Bottenhan.

IV. Sekcya z wioski Stawki. Cena wywołania rocznego czynszu dzierzawnego wynosi, jako 

· · · · · · · · · · · · · · · · 855 zł. w. a. 11. · · · · · · · · · · · 688 zł. w. a. Ш.

283 zł. w. a. 1V. razem . . . 5549 zł. w. a.

Kazdy cheacy licytować, złożyć ma do rak licytocyjnej kom-

misyi 10ta cześć ceny wywołania.

Przyjmować się beda także pisemne na przepisanym steplu przedsiebrane, przez oferenta własnorecznie pisane i podpisane, opieczętowane deklaracye.

Te oferty moga być doreczone naczelnikowi c. k. finansowej dyrecyi powiatowej, jednak tylko do 6ej godziny wieczór dnia po-

przedzającego bezpośrednio ustna licytacyę.

Licytacyjna komisya odczyta wszystkie waruski dzierzawne, chcącym licytować, a to w dniu licytacyi, a przed tym czasem mogą być przejrzane także w c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej we Lwowie.

Z c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej. Lwow, dnia 14. sierpnia 1862.

Lizitazione Rundmachung. (1433)

Diro. 1265. Wegen Cicherftellung der verschiedenen Erforderniffe fur tae f. f. Tarnopoler Militar-Truppen-Spital auf Die Beit vom 1. Ceptember 1862 bie Ente Movember 1863 mird am 23. Ceptems ber 1862 und den barauf folgenden Tagen um 9 Uhr Bormittags eine öffentliche Ligitagion beim obigen Spitale abgehalten werben, allmo die Ligitagions = Dedingungen in ben gewöhnlichen Umteftunben eingeschen merben fonnen.

Schriftliche Offerten find ausgeschloffen.

Tarnopol, am 15. Auguft 1862.

(2) Ligitazione = Mundmachung.

Rro. 1265. Begen Sicherfiellung der verschiebenen Erforder. terniffe fur bas f. f. Lemberger Garnisons. Spital und Meditamen. ten . Depot auf Die Beit vom 1. Dezember 1862 bis letten Rovember

1863 wird am 16. September I. 3. und barauf folgenden Tagen um 8 Uhr Bormittage eine öffentliche Ligitagion beim obigen Spitale abs gehalten werden, allwo bie Ligitagione . Bedingungen in ben gewöhn. lichen Umteftunden eingefeben werden fonnen.

Schriftliche Offerte find ausgeschloffen. Lemberg, ben 21. August 1862.

C bift.

Dom Kolomeaer f. f. Bezirfsamte als Gericht Mro. 1362. wird befannt gemacht, baß über Ginfdreiten bes Chaim Maier Goldstoin de praes. 7. April 1862 Babl 1362 jur Ginbringung ber Forterung per 49 ft. 10 fr., 72 ft. und 24 ft. öft. W., dann ber bereits zuerfannten Grefuzionskoften per 1 ft. 87 fr., 3 ft. 74 fr. öft. W. und ter gegenwartigen Roffen per 11 fl. 50 fr. oft. 2B. mit Borbehalt weiterer Roften die exefutive Feilbiethung ber feinen Sabular. förper bildenden, dem Wasyl Wojciechowski gehörigen, in Kolomea sub KNro. 652 Nadworner Worftadt liegenden Realitat nach ben vorgelegten Ligitazione. Bedingungen ju Gunften tes Chaim Mojer Goldstein bewilligt, jur Bornahme beffen werden drei Termine und gwar: 1ter am 19. Ceptember, 2ter am 23. Oftober und 3ter am 27. Do. vember 1862 jedesmal um 10 Uhr Fruh b. g. mit dem Beifate be-ftimmt, bag Salls bie Berangerung Diefer Realitat bei feinem ber erften zwei Termine über ober um den gerichtlich erhobenen Schapungs= werth per 104 fl. 80 fr. oft. D. gefchehen follte, Diefelbe beim britten auch unter bem Chahungswerthe veraußert werben wirb.

Kolomea, am 8. August 1862.

© bift. (1436)

Mio. 1843. Bom Kolomeaer f. f. Begirigamte als Gericht wird befannt gemadt, bog über Ginfd;reiten tes Chaim Majer Goldstein de praes- 16. Mai 1862 Bahl 1843 jur Gintringung ber Forberung per. 35 ft , 36 ft. und 72 ft. cft. 28, bann ber Grefugionefoffen per 10 fl. off. 2B. und ter gegenwärtigen Roften per 11 fl. 50 fr. oft. 2B. mit Borbehalt meiterer Roften , Die exefutive Beilbiethung ber feinen Tabularforper bildenten, dem Semen Wizerkaniuk gehörigen, in Kolamea sub KNro. 136 Nadworner Borftabt liegenben Realität nach ben vorgelegten Ligitagions. Bedingungen ju Gunften bes Chaim Majer Goldstein bewilligt; jur Bornahme beffen werben brei Termine u. 3 : lier am 19. Geptember, 2ter am 23. Oftober und 3ter am 27. Do. vember 1862 jedeemal um 10 Uhr Fruh h. g. mit dem Beifage bestimmt, bag Falls die Beräußerung dieser Realität bei feinem ber erften zwei Termine über ober um den gerichtlich erhobenen Schäsbungsmerth per 130 fl. oft. W. geschehen sollte, dieselbe beim britten Termine auch unter bem Schahungewerthe verangert werden wird.

Raufluftige werben biezu vorgelaben. Kolomea, am 8. August 1862.

(1420)Kundmachung.

Drc. 49039. Un bem ftabtifchen Franz Josef - Gymnafium in Drohobyez find nadftebende Dienftpoften gu befeten :

1) Gine Direftoreftelle mit bem Behalte jahrlicher 1155 ff. 2) Drei Lehrereffellen mit bem Behalte jahrlicher 735 fl. für

philologifche Lehrfacher.

Mit allen tiefen Tienfipoften ift nebfibei wie an Staats. Gymna= fien ber Uniprud auf Sahrzebentzulagen und normalmaffigen Rubegenuß nach volluredter Dienfigett verbunden.

Bur Befegung berfelben wird hiemit ber Ronfurstermin bis 20.

Ceptember I. 3. ausgeschrieben.

Bewerber um die genannten Dienfipoften haben bis babiu ihre inftruirten Gefuche unter Radmeifung ber gejehlichen Lehrbefähigung, bieber geleifteten Dienfte, Renninis ber Landessprachen und ihre tadellose fittliche und ftaateburgerliche Saltung unmittelbar, ober wenn fie bereits in öffentlicher Bedienftung fieben, im Bege ihrer borgefesten Beborde bet ber f. f. galig. Statthalterei in Lemberg eingubringen.

Bon ber f. f galig. Statibalterei. Lemberg, ben 5. Auguft 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 49039. Przy miejskiem gimnazyum Franciszka-Józefa w Drohobyczu za następujące posady do obsadzenia:

1) Posada dyrektora z roczna placa 1155 zł.

2) Trzy posady nauczycieli z roczną płacą 735 zł. dla wy-

działu filologicznego. Do tych wszystkich posad jak przy gimnazyach rządowych przywiązane jest prawo pretensyi do pobierania dodatku po upływie kazdych dziesieciu lat slużby, niemniej do przepisanej emerytury po ukończonym czasie służby.

Do obsadzenia tych posad rozpisuje się niniejszem termin kon-

kursu do dnia 20. września 1862, roku.

Ubiegający się o pomienione posady wnicść mają swoje w świadectwa zaopatrzone podania z wykazaniem prawnego uzdatnienia do nauczania, niemniej czasu przebytej służby, wiadomeści jezyków krajowych, tudzież nieskazitelnego ich zachowania się moralnego i politycznego, bezpośrednio, albo jeżeli znajdują się już w służbie publicznej, w drodze przełożonych swych władz, do c. k. galicyjskiego Namiestnictwa we Lwowie.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 5. sierpnia 1862.

Bon ber f. f. galizischen. Statthalterei wird ber Mro. 46983. im Austante, angeblich in ber Moldan unbefugt fich aufhaltenbe und nad Lemberg guftandige Simon David Melzer, melder ungeachtet ber mit Statthalterei. Erlaffe vom 30ten Oftober 1861 3. 38003 an ihn ergangenen erften Gtiftal-Borladung in feine heimat bieber nicht ju-ruckgefehrt ift, im Grunde bes allerhochften Patentes vom 24. Marg 1832 hiemit jum zweitenmale aufgefordert, binnen brei Monaten von ber Ginschaltung biefes Gbiftes in bas Amteblatt ber Lemberger und Wiener Beitung in feinen Buffanbigfeiteort gurudgutehren, und fich bezüglich feiner unbefugten Abmefenheit zu rechtfertigen, ale er fonft ale unbefugter Auswanderer behandelt werden murde.

Lemberg, ben 25. Juli 1862.

#### II. Edykt powołujący.

Nr. 46983. C. k. namiestnictwo wzywa Szymoba Dawida Melzera ze Lwowa, który za granica, podobno w Mołdawie pomimo pierwszego edyktowego wezwania namiestnictwa z 30. października 1861 l. 38003 nieprawnie przebywa, aby na zasadzie najwyższego patentu z 24. marca 1832 w przeciągu trzech miesiecy od ogłoszenia tego edyktu w dodatku urzędowym Gazety Lwowskiej i Wiedeńskiej do miejsca pochodzenia powrócił, i z swej nieprawnej nieobe eności się usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie jako samowolny wychodźca uważany będzie.

Lwów dnia 25. lipca 1862.

Nr. 7359. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości z miejsca pobytu niewiadomym wierzycielom na dobrach Średnia wieś zaintabulowanym, p. p. Henrykowi hr. Sołtykowi i Kaźmierzowi hr. Kuczkowskiemu, którym tutejszo-sądowa uchwała z dnia 12. marca 1862 do l. 1909 dotyczącej licytacyi dóbr Średniej wsi doręczona nie została, iz w celu uwiadomienia tychze o powyższej uchwale postanawia za kuratora p. adw. krajowego dr. Madejskiego z substytucyą p. adw. krajowego dr. Kozłowskiego i temuz do 1. 3845/62 i 6020/62 zwrócone uchwały wręcza.

Przemyśl, dnia 13. sierpnia 1862.

Dro. 10729. Bom f. f. Rreiegichte in Stanislaudw mird fund. gemacht, baß ber fur Nadworna ernannte Dotar Erasm Mastowski gur Beforgung aller berjeigen Gefchafte, beren Berrichtung nach §. 183 NO. dem Motaren übertragen werden fann, für die Begirfe Nadworna, Delatyn und Solotwina von diefem f. f. Kreisgerichte als Gerichts-Rommiffar bestellt worden fel, an welchen sich baber in vorkommenden Fällen unmittelbar ju wenden tft.

Stanisławów, ben 11. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 10729. C. k. sad obwodowy w Stanislawowie nowo mianowanego notaryusza w Nadwornie Erazma Masłowskiego do wszystkich czynności sądowych w S. 183 ustawy dla notaryuszów określonych, w powiecie Nadworniańskim, Solotwińskim i Delatyńkim zajść mogących, komisarzem sądu tego ustanawia.

Co się niniejszem do powszechnej podaje wiadomości. Stanisławów, dnia 11. sierpnia 1862.

#### (1427)C b i f t.

Dro. 1291. Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht Mosty wielkie wird hiemit fundgemacht, daß mit Grlag bes f. f. Lemberger gandes. gerichtes vom 13. Mai 1862 3. 6154 über ben Jacko Ulicki, Grund. wirthen in Sieles wegen Berschwendung die Ruratel verhängt worden fei, und daß fur diefen Ruranden Iwan Horoszczuk zum Rurator bestellt mirb.

Bom f. f. Begirtegerichte.

Mosty wielkie, am 8. Junt 1862.

Mro. 29620. Bom Lemberger f. f. Lanbesgerichte merben bie Inhaber ber angeblich in Verluft gerathenen oftgal. Naturallieferunge. obligazion lautend auf ben Ramen: Gemeinde Dniestrzyk dubowy, Samborer Rreifes, Do. 5187/1002 dtto 1. November 1829 gu 2% über 94 fl. 74/8 rr aufgeforbert, binnen 1 Jahre, 6 Bochen und 3 Sagen diese Obligazion vorzuweisen, ober thre allfälligen Rechte barauf barguthun, midrigens biefe Obligagion für amortifirt erflart merben mirb.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Lemberg, am 14. Juli 1862.

Ziller i Chane Karniol", aby wierzytelności swoje przeciwko tel masie włącznie do dnia 22. września 1862 pisemnie u podpisanego tem pewniej zglosili, gdyż w przeciwnym razie, gdyby ugoda skutku nie przyszla, za niezgłoszone wierzytelności zadnego zaspe kojenia z majatku ugodowego zadaćby nie mogli i dłuznicy przes

wzywa niniejszem wierzycieli lwowskiego domu handlowego "Rachel

zawarta ugode od wszelkiego zobowiązania przeciw niezgłaszający się wierzycielom uwolnieni by zostali.

We Lwowie dnia 20. sierpnia 1862.

#### Franciszek Postępski,

c. k. notaryusz jako deleg. komisarz sądowy.

(1438)Obwieszczenie.

Nr. 197. W postępowaniu ugodnem z wierzycielami Menda Bodeka, kramarza towarów bławatnych we Lwowie, uchwała c. 🖟 sadu krajowego lwowskiego z dnia 28. maja 1862 do liczby 236<sup>g</sup> wprowadzonym, wyznacza się na mocy §. 17 dekretu ministeryal nego z dvia 18. maja 1859 r. termin do 20. września 1862 w 4 cznie, do którego to czasu wierzyciele tejze firmy z swemi z J<sup>3</sup> kiegokolwiek bądź tytułu prawnego pochodzącemi należytościa<sup>nt</sup> przed podpisanym komisarzem sądowym pisemnie przy załączen<sup>jo</sup> prawnie wymagalnych dowodów tem pewniej zgłosić się mają, ile  $\mathbf{z}$ e w razie przeciwnym i na wypadek nastąpionego układu ugodne $\mathbf{g}^o$ z wierzycielami niezgłaszającymi się, o ile należytości onych pra wem zastawu niebyłyby zabezpieczone i w ugodzie obopolnie obowiązującej szczegolnie niezostałyby obwarowane, od majatku rzeczonego dłużnika, przedmiotem teraźniejszego postępowania będą cego wykluczeni zostana.

We Lwowie dnia 20. sierpnia 1862.

#### Włodzimierz Dulęba,

c. k. notaryusz jako sądowy komisarz.

### Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 22. do 31. lipca 1862. Lewicka Marya, wdowa po radcy appel., 63 l. m., na gangrynę. Szar Domicela, wdowa po urzędniku, 69 l. m., na suchoty. Gorzkowska Eufemia, dto. 67 l. m., na dysenteryę. Engel Józefa, żona zegarmistrza, 20 l. m., na suchoty. Gumowski Teofil, dzierzawca dóbr, 53 l. m., na wadę w sercu. Cielecki Karol, stolarz, 36 l. m., na suchoty. Zurmann Tomasz, wyrobnik, 47 l. m., dto. dto. 26 l. m., dto. Thier Eliasz, Jaremko Katarzyna, wyrobnica, 62 l. m., ze starości. wyrobnik, 27 l. m., na suchoty. Sater Michal, Korzeniowski Antoni, dto. 62 l. m., na apopleksyę. Wiszniewski Jan, dto. 65 l. m., Kryz Tomasz, dto. 36 l. m., na suchoty. Fritz Jan, dto. 60 l.m., na zapalenie płuc. Ganezarz Onufry, kowal, 40 l m., na szkorbut.

Balon Antoni, krawiec, 59 l. m., na suchoty. Lipka Teresa, służąca, 30 l. m., na wodną puchlinę. Pojassek Paweł, handlarz wiktuałów, 78 l. m., ze starości. Melcher Antonina, szwaczka, 28 l. m., na wodną puchlinę. Maywald Julia, dziecię szewca, 6 l. m., na anginę. Petri Wiktor, dto. urzędnika, 7/12 r. m., dto. Rusiecka Marya, dziecię wyrobnika, 🏸 r. m., na konwulsye.

6 l. m., na szkarlatynę. dto. Paprocka Karolina, dto. 3 tygodnie m., z braku sił żywotnych. Niez Józefa, Pankiewicz Jakób, dto 1 r. m., na wstrząśnienie mózgu.

Peller Julia, dziecię szewca, 1/12 r. m., na konwulsye.

Wild Józef, dto. blacharza, 4/12 r. m, na sparalizowanie mózgu. Lang Stanisław, dziecię stolarza, 5 l. m., na oparzenie. Dziumik Józefa, dto muzykusa, 4 l. m., na dysenterye.

Srokowska Antonina, dziecię wyrobnika, 4/12 r. m., na konwulsye.

Grabowski Jakób, dto. ½ r. m., z braku sił żywotnych. 2/12 r. m., na biegunkę. Ustyński Jan, dio. 1/12 r. m., na konwulsye. Suczka Pawlina, dto.

8 dni m., z braku sił żywotnych. Woźniak Józef. dto. Atlass Leiser, handlujący wiktuałami, 70 l. m., ze starości.

Schwarz Moses, machlerz, 36 l. m, na zapalenie mózgu. Kabrin Jossel, dziécię machlerza, 11/2 r. m., na wodną puchlinę.

Belf Eissig, machlerz, 76 l. m., ze starości. Weiss Wolf, dto. 59 l. m., na biegunkę.

Brenner Kopel, dziecię machlerza, 6 tyg. m., na konwulsye.

dto. 5/12 r. m., na wodna puchline. Reiss Hersch, Stilski Leiser, wyrobnik, 58 l. m., na tyfus.

Bund Sara Liebe, dziécię wyrobnika, 2 l. m., na konwulsye. dto. krawca, 10/12 r. m., na konsumcyę. Degen Mendel,

dto. służący, 6 tyg. m., dto. Jussem Sara dto. 4/12 r. m., na suchoty. Bicz Israel,

dto. 8/12 r. m., na sparaliżowanie. Götz Abraham,